# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabende, den 4. Mart 1826.

### Befanntmachung.

Eine im Dorfe Strumiany Domainen-Amts Pudemit bei der Stadt Kostrzyn. belegene wuste, mit Gebanden nicht versehene Bauerstelle, wozu

1) an Acker 83 Morgen 152 M.

2) an Hüthung 5 --- 118 -

3) Hof = und Baustellen = —— 90

überhaupt 90 Morgen gehören, welche völlig separirt sind und größtentheils guten Korn= zum Theil auch Gersten=Boden enthalten, soll zu Eigenthums=Rechten gegen einen festste= henden jährlichen Zins von 40 Athlr. 9 sgr. 5 pf. und ein durch freies Gebot bei der Licitation sich näher bestimmendes Kaufgeld vom 1. April d. J. ab, meist= bietend veräußert werden.

Es ist bazu ein Licitations = Termin auf ben 30. März c. Bormittags um 9 Uhr im Lokale bes Domainen = Umts Obwiesczenie.

Polożone we wsi Strumianach Ekonomii Pobiedziskiey pod miastem Krotoszynem puste mieysce włościańskie bez budynków, do którego należy:

1) roli 83 Morg. 152 Pr.

2) pastwiska 5 - 118 ·

3) mieysca na
podworze i
pod budynki — '- go -

ogólem 90 Morgów.

które supelnie są separowane i powiększey części maią dobry żytny i ięc mienny grunt w części, maią bydź prawem własności z czynszu rocznie na 40 tal. 9 śgr. 5 fen. ustanowionego, i wkupne przez dobrowolne podanie przy licytacyi bliżey postanowić się maiące od dnia 1go Kwietnia r. b. naywięcey ofiaruiącemu przedane.

W tym celu wyznaczony iest termin licytacyjny na dzień 3 o. Marangesett, wo fich besithfahige Liebhaber einzufinden, und ihre Gebote zu verlaut= baren haben.

Die Licitations = Bedingungen fonnen fowohl in unferer Domainen : Regiffratur als bei bem Domainen= Umte eingesehen werden.

Pofen ben 27. Februar 1826.

Ronigl. Preug. Regierung II.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst auf ber Borftabt St. Martin unter Mro. 32 belegene, ben Brzostiewiczschen Erben zugehörige Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 227 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und ber peremtorische Bietungs = Termin ift auf ben 18. Marg 1826. Bormittags um 9 Uhr bor bem Referendarins Run= Bel in unserem Inftructions = 3immer an= gefeßt.

Besithfahigen Raufern wird dieser Termin mit ber nachricht befannt gemacht, baß in bemfelben das Grundftud bem Meiftbietenden jugefchlagen werden foll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Posen den 15. December 1825. Ronigl. Preußisch. Landgericht.

ca r. b. przed południem o godzinie otey w lokalu Urzędu ekonomiczne. ge, na którym zdolność do posiadania, i chęć nabycia maiący stawić się i ofiary swoie podać maią.

Warunki licytacyjne mogą także w naszey Registraturze domanialney jako też na Urzędzie ekonomicznym

bydź przeyrzane.

Poznań d. 27. Lutego 1826. Król. Pruska Regencya II.

Patent Subhastacviny.

Dom tu na przedmieściu Sgo Marcina pod Nr. 32 położony, Sukcessorom Brzoskiewiczćw własny z przyległościami, na 227 Tal. sądownie oszacowane, ma bydź na wniosek Wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w którym celu zawity termin na dzień 18. Marca 1826 zrana o godzinie gtey przed Referendaryuszem Kuntzel w naszym zamku Sądowym wyznaczo. nym został.

Zdolność posiadania maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na tym terminie stawili i licyta swe podawali, poczem naywięcey daiącemu, skoro prawne przeszkody nie zaydą, dom ten przysądzonym będzie.

Taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 15. Grudnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański Befanntmachung.

Die im Pofenschen Rreise belegene, ben Muller Grublerfchen Erben geborige Gluschiner Waffer - Muhle, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 4467 Rthir. und die Czapury = Mahlen = Grundfince, welche auf 3122 Rithlr. 11 fgrs. 4 pf. gewürdigt worden, follen auf ben Untrag ber Realglanbiger meiftbietend ver= fauft werben, hierzu haben wir einen nochmaligen Termin, und zwar zum Berkauf der Gluschiner Muhle auf ben 3ten Juli 1826. Bormittage um 9 Uhr, und jum Berfauf ber Czapury= Muhlengrundftude auf ben 4 ten guli 1826. Bormittage um 9 Uhr vor bein Landgerichte-Referendarius Geifet in un= ferem Gerichtsschloffe angesett, ju melchem wir Kauflustige hiermit, und mit bem Bemerken einlaben, bag in bem am 30. October 1824. angeftandenen Dietunge=Termine für bie Czapurn Mah= lengrundftude nichts, und fur bie Glu= fchiner Waffermuble 1200 Rthlr. gebo= ten worden ..

Der Zuschlag wirb, wenn nicht rechtliche hindernisse eintreten, an den Meistbietenden erfolgen, und die Bedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingescheir werden:

Pofen ben 5. December 1825.

Pleas Salond case decision of the countries of the countr

Konigl. Preuß. Landgerichti.

#### OBWIESZCZENIE.

Młyn wodny w Głuszynie Powiecie Poznańskim położony do Sukcessorów młynarza Grüblera należący, który podług sądowey taxy na 4467 talar. a grunt Czapury na 3122 tal. 11 sgr. 4 fen. oszaco. wane zostały, na wniosek Wierzycieli realnych naywięcey daiącemudrzedane bydź maią, do czego wyznaczyliśmy nowy termin i w prawdzie do przedaży młyna Głuszynskiego na dzień 3. Lipca 1826. o godzinie otey, a do przedaży gruntów Czapury na dzień 4. Lipca 1826. przed południem o godzinie otey przed Referendaryuszem Jeisek w naszym Zamku sądowym, na które ochotę kupna maiacych, z tem oznaymieniem wzywamy, iż w terminie dnia 30. Października 1824 wyznaczonym na grunta Czapury nie nie licytowano, a za mlyn Głuszynski 1200 tal. podano:

Przyderzenie naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, nastąpi. — Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione= Datent.

Auf den Antrag des Eurators, joll das zur Joseph v. Miaskowskischen Conscurs = Masse gehörige, im Schrodaer Kreise belegene, im vorigen Jahre auf 24,538 Kthlr. 11 fgr. 7 pf. gerichtlich abgeschätzte Kittergut Węgierskie, meistsbietend verkauft werden.

Die Bietungs-Termine stehen auf ben 18. October c., ben 18. Januar 1826., ben 18. April 1826.,

von welchen der letzte peremtorisch ist, vor dem Land = Gerichts = Referendarius Kantak in unserem Justructions = Zimmer an. Rauf = und Besitzkähige werden vorgeladen, in diesen Terminen, entweder in Person oder durch gesetzlich zu-lässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Bestbietenden erfolgen wird, in sosern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gesstatten.

Die Tare kann in der Registratur eins gesehen werden.

Posen den 23. Juni 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra szlacheckie Węgierskie do konkursu Jozefa Miaskowskiego należące w Powiecie Szredzkim położone w roku zeszłym na tal. 24,538 śgr. 11 fen. 7 sądownie ocenione, naywięcey daiącemu sprzedane będą.

Termin licytacyi na dzień 18. Października r. b. dzień 18. Stycznia 1826. dzień 17. Kwietnia 1826.

z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 23. Czerwca 1825. Królewski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Datent.

Das zum Peter von Sokolnickischen Nachlasse gehörige im Schrodaer Kreise belegene abeliche Gut Sulencin, wozu Patent Subhastacyiny.

hological and delications

Dobra Sulencin do pozostalości Piotra Sokolnickiego należące, w Powiecie Sredzkim położone, do których iako przyległość wieś Pigłoals Attinentien das Dorf Piglowice und bie beiden Vorwerke Borowo und Przy=lepfi gehören, soll auf Antrag mehrer Gläubiger subhaftirt werden.

Im Jahre 1824. ist Sulencin nebst Worowo gerichtlich auf 42410 Athlr. 4 sgr. 1 pf. und Piglowice nebst Przyslepfi auf 23439 Athlr. 29 sgr. 11 pf. gerichtlich abgeschäht worden.

Bum Berfauf beffelben haben wir bie

Bietungs = Termine auf

ben 7. Juni, ben 7. September, und ben 9. December c.,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Gerichts-Schlosse und Fähige mit dem Wir Kaussussige und Fähige mit dem Bemerken einsladen, daß der Vietende eine Caution von 2000 Athlir. entweder baar oder in Pfandbriefen zu erlegen hat, und daß der Juschlag, wenn nicht gessehliche Umstände eine Ausnahme erforzbern erfolgen soll.

Jugleich werden alle unbekannte Realpråtendenten vorgeladen, ihre Gerechtsame in diesem Termine wahrzunehmen, widrigenfalls beim Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der Ieer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

wice i dwa folwarki Borowo i Przylepki należą, na wniosek Wierzycieli przedane bydź maią.

W roku 1824 Sulencin z Borowem sądownie na 42410 tal. 4 śgr, 1 fen., a Pigłowice z przyległościami na 23,439 tal. 29 śgr. 11 fen. oszacowane zostały.

Do przedaży tychże termina licytacyine na

na dzień 7. Czerwca, na dzień 7. Września. na dzień 9. Grudnia r. b.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowem wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż licytuiący kaucyą 2000 tal. albo w gotowiznie lub w listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele realni, aby swych praw w terminach tych dopilnowali, gdyż w razie ich niestawienia się, dobra więcey daiącamu będą nie tylko przysądzone, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulacyi iako i spadaiących pretensyi a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Die Tape und Bebingungen können in unserer Registratur eingesehen werben. Posen den 26. Januar 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Taxa-i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą...

Poznań d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chiftal = Citation.

Jur Anmeldung und Berification ber Amprüche aller unbekannten Glaubiger der Synagoge zu Bronke, wird in Sachen die Megulirung des Schulden-Wetens derselben betreffend, ein Termin wor dem Landgerichtstrath Eulemann auf den 3. Junius c. Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Schlosse angesteht, wozu dieselben mit der Verwarmung vorgeladen werden, daß die sich nicht Meldenden ihre Vefriedigung erst, nachdem die sich gemelbeten und in dem Liquidations-Urtel angesetzten Gläubiger solche erhalten, zu erwarten haben.

Sollten sie einen hiesigen Justiz-Commissarius bevollmächtigen wollen, so werden ihnen die Justiz-Commissarien Hoper, Jacoby und Justiz-Commissarius Landgerichtsrath Boy zu Mandatarien vorgeschlagen.

Pofen ben 24. Januar 1826. Abnigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Do podania i udowodnienia pretensyi wszystkich niewiadomych Wierzycieli Synagogi w Wronkach w
sprawie tyczączey się regulowania
długów teyże, wyznacza się termin
na dzień 3. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. w naszym zamku
sądowym przed Konsyliarzem Sądu
Ziemiańskiego Kulemann, w którym
celu ich pod tem zagrożeniem do stawienia się zapozywamy, iż niezglaszaiący się swego zaspokoienia dopiero po zaspokoieniu Wierzycieli
w wyroku likwidacyinym umieszczonych spodziewać się maią.

Jeżeliby ciż chcieli któremu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą udzielić, to im się Kommis. Sprawiedliwości Hoyer, Jakoby i Boy za Mandataryuszów proponują.

Poznań d. 24: Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Bu Splawie bei Posen soll im Wege ber Execution mehreres Mobiliare, worunter gute Meubles und musikalische Instrumente sind, so wie

ein hundert Scheffel Weißen,

breisig Scheffel Korn, burch den Landgerichte = Referendarius Mioduszewöki auf den 14. März c. Vormittags um 9 Uhr diffentlich und meistbietend gegen gleich baare Bezah= kung verkauft werden, wozu wir Kauf= lustige hiermit einladen.

Pofen ben 20. Februar 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

W Spławiu pod Poznaniem w drodze exekucyi zatradowana ruchomość, między któremi dobre meble i instrumenta muzyczne znayduią się, iako też

100 korcy pszenicy, 30 korcy żyta,

przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Mioduszewskiego dnia 14. Marca r. b. o godzinie 9tey przedpołudniem publicznie naywięcey dającemu za gotową zapłatą przedane bydź maią, na który ochotę kupną maiących wzywamy.

Poznań d. 20. Lutego 1826.

Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise in der Stadt Bromberg unter Nro. 42 belegene masssive Wohnhaus nehst Brau = und Brennshaus, welches nach der gerichtlichen Lazre auf 4140 Athlr. 23 sgr. gewürdigt worden ist, so wie das in der hiesigen Borstadt Okolle Nro. 495 an der Brahe belegene Grundstück, welches auf 529 Athlr. 17 sgr. 10½ pf. abgeschäft worden ist, beide den Zubeschen Ehelenten

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy położone, do małżonków Zube należące, iako to:

- 1) Domostwo murowane na ulicy Fryderyka pod liczbą 42 stoiące wraz z browarem i gorzalnią, które podług sądownie sporządzoney taxy na 4140 talar. 25 śgr. ocenione, i
- posiadłość na tuteyszem przedmieściu Okole, pod liczbą 495 nad rzeką Brdą sytuowana, na

gehörig, sollen auf ben Anfrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und bie Bietungs-Termine find auf

den 4. Mårz,
den 6. Juni 1826.,
und der peremtorische Termin auf
den 12. August 1826.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Krüger

Besitifähigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letten Termine die Grundstücke den Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnohare der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 16. Januar 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

529 tal. 17 fgr.  $10\frac{1}{2}$  fen. oszacowane,

maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Marca 1826, dzień 6. Czerwca 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 12. Sierpnia 1826,

zrana o godzinie i ctey przed Wm. Sędzią Ziemiańskim Krygierem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, jakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht werden alle diejenigen, wel= che an die Raffen nachgenannter Trup= pentheile, Lagareth : und Garnifon = Ber= waltungs = Unftalten, als:

1) bes iften Bataillone 37ten Infanterie = Regimente,

2) ber Deconomie = Commiffion 37ten

Infanterie : Regimente,

3) bes gten Bataillons 14ten Cand= wehr = Regiments, fammtlich in Bromberg,

4) bes Magiftrate ju Bromberg, und

5) bes Magistrate zu Koronowo aus beren Garnifon = Berwaltung,

aus bem Beitraume bom iften Januar bis Ende December 1825. aus irgend einem Rechterunde Unsprüche zu haben glauben, hierdurch vorgelaten, in bem hierfelbst im Landgerichte = Geschafte = Ges baube auf ben 31. Mai c. Vormittags um 10 Uhr bor bem herrn Auscultafor Schuly anftelenden Termine entweder perfonlich, oder burch gulaffige Bevoll= machtigte, wogn benen, welche am bie= figen Orte unbefannt find, Die Juftig= Commiffarien herren Bogel, Brig und Schopfe in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Forderungen angumelben und mit ben nothigen Beweiß= mitteln gu unterftugen, widrigenfalls jeder Ausbleibende zu gewärtigen hat,

#### Proclama.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich, którzy do kass niżey wymienionych oddziałów woyska i administracyi lazaretowych i garnizonowych, iako to:

1) 1go Batalionu 37go, Półku pie-

choty,

2) kommissyi ekonomiczney 37go

półku piechoty,

3) 2go batalionu 14go półku obrony kraiowey, wszystkich w Bydgoszczy,

4) magistratu Bydgoskiego, i

5) magistratu Koronowskiego, z czasu ich administracyi garnizonowéy od dnia 1go Stycznia do ostatniego dnia Grudnia 1825. z iakiegokolwiek bądź powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego na dzień 31go. Maja 1826. zrana o godzinie 10. przed Auskultatorem Ur. Szulcem wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez upoważnionych Pełnomocników, na których Pretendentom tutay znaiomości niemaiącym Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Vogel, Brix i Schoepke przedstawiaia, się, stanęli, swe pretensye podali i należytości wsparli dowodami, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący daß ibm wegen seines etwanigen An= spodziewać się może, iż mu wzglefpruche ein immermahrendes Stillschweis dem iego mieć mogacey pretensvi. gen gegen die genannten Raffen aufer, legt, und er bamit nur an die Person besienigen, mit welchem er contrabirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg ben 9. Februar 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

wieczne przeciw pomienionym kassom milczenie nakazanen będzie, i takowy tylko do osoby tego odesłany zostanie, z którym kontrakt zawierał.

Bydgoszcz d. 9. Lutego 1826. Król. Prusk. Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit bier= felbst auf der Thorner Vorstadt unter Dr. 341. 207. belegene, bem ehemaligen Bofgerichts = Galarien = Caffen=Rendanten Lefchendorff zugehörige Saufer nebft allen Nebengebauben, welche nach ber gericht= lichen Tare auf 2175 Mthlr. 6 fgr. 5 pf. gewürdigt worden find, follen auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben ver= fauft werden, und Die Bietungs = Ter= mine find auf

Den 4. April 1826., ben 6. Juni 1826., und ber peremtorische Termin auf ben 12. August 1846.,

vor bem Seren Landgerichts-Uffeffor von Lockstädt Morgens um 8 Uhr allhier angefeßt.

Befigfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termin bas Grundfluck dem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfoms menben Gebote nicht weiter geachtet Patent Subhastacyiny,

Domy pod jurysdykcya naszą tu pod Nr. 241 - 207 na Toruńskim przedmieściu położone a JP. Teszendorfa byłego Rendanta Kassy Sądu Nadwornego wraz z wszelkiemi budynkami pobocznemi, które podług taxy sądownie sporządzoney, na talar. 2175 sgr. 6 szel. 5 ocenione, na żą danie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 4. Kwietnia, dzień 6. Czerwca, termin zaś peremtoryczny na

dzień 12. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 8, przed Wm Lockstaedt Assessorem Sadu w mieyscu

wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie iewerben foll, in fofern nicht gefetzliche Grande dies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 16: Januar 1826. Koniglich Preuß, Landgericht.

želi prawne tego nie beda wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Inowraclaufchen Rreife belegene, bem Joseph von Wolski zugehörige abeliche Guter Diasti, beftebend in 2 Untheilen A. und B., von welchen ber Antheil A. auf 22,221 Athlie. 15 fgr. und ber Untheil B. auf 4,132 Athlr. 22 fgr. 8 pf. nach ber Landschaftlichen Tare gewürdigt worden find, follen auf den Antrag ber Glänbiger Schulden halber öffentlich an ben Meifibietenden verfauft werben, und bie Bietunge : Termine find fur ben Un= theil A. auf ben 29. April, den 2. Hugust, den 4. November, und für ben Untheil B., auf ben 29ften April, 2. August, und ber perem= forifche auf den 4. November 1826. por bem herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befigfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in dem letten Termine die dobra te naywięcey daigcemu przybi.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Piaski pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położone, do Ur. Józefa Wolskiego należące, z dwóch części A. i B. składaiące się, z których część A. na 22221 Tal. 15 sgr. i część B. na Tal. 4132 sgr. 22 szel. 8 podług taxy landszaftowey sa ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine dla części A. na dzień 29. Kwietnia, 2. Sierpnia i 4. Listopada 1826, dla części B. na dzień 29. Kwietnia, i 2 Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Listopada 1826, zrana o godzinie gtey przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim

Guter bem Meiftbietenben zugeschlagen, te zostana, na poźnieysze zaś podaund auf die etwa nachher einfommen= nia wzgląd mianym nie bedzie, ieże. ben Gebote nicht weiter geachtet werben li prawne tego nie beda wymagać pofoll, in fofern nicht gefetgliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tage vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingeschen werben.

Bromberg ben 5. Januar 1826. Rbniglich Preuf. Landgericht. wody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu Taxy zaysć były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 5. Stycznia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation

Auf bem, im Pleschener Kreise bele= genen Gute Sapplowo und Uslodzing, ift Rubr. III. Nro. 1. fur ben Macarius v. Mafoweti and bem Erfenntniffe bes Landgerichts zu Kalisch vom 15ten Mai 1786. und 23ten Mai 1791 eine Protestation wegen 1,000 Mthlr. ex Decreto bom 21ten April 1800. eingetragen worden.

Dies Inftrument nebft bem Sppothe= fen : Recognitions = Schein vom 9. Juni 1800. ift angeblich verloren, gegangen, und die Befiger des Gutes Sapplowo, bie Johann und Thecla v. Koczorowski= fchen Cheleute, haben, ba bie Macarius von Makowskischen Erben wegen biefes Unspruches ihrer Befriedigung eine Ib= fchungsfähige Quittung ausgestellt haben, auf Amortifation jener Urfunden und Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Szypłowie i Usłodzinach w Powiecie Pleszewskim położonych Rubr. III. Nr. 1. dla Makarego Makowskiego na mocy wyroku Sadu Ziemiańskiego w Kaliszu z dnia 15. Maia 1786 i 23. Maia 1791 protestacya względem Tal. 1000 z dekretu z dnia 21. Kwietnia 1800 iest zapisana. - Instrument ten zas wraz z zaświadczeniem rekognicyinym z dnia 9. Czerwca 1800 zginąć miał, a posiedziciele Szypłowa Ur. Jan i Tekla Malżonkowie Koczorowscy gdy Sukcessorowie Makarego Makowskiego względem zaspokoienia pretensyi teyże, kwit do wymazania zdolny wystawili - umorzenia dokumentów tychże i wymazania protestacyi w księdze hypoteczney do-

buche angetragen.

Indem wir dies zur offentlichen Rennt= niß bringen, forbern wir die etwanigen Inhaber bejagter Inftrumente, beren Erben, Ceffionarien oder bie fonft in ihre Rechte getreten find, fich in bem am 13ten Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landge= richtsrath Soppe anberaumten Termine perfonlich ober burch gefetzlich zuläffige Bevollmachtigte zu geffellen, und ihre Unspruche anzumelden, widrigenfalls biejelben mit ihren etwanigen Real = Un= fpruchen an bas Gut Szyplowo und Uslodzing pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, hiernachft aber bas gedachte Inftrument für amortifirt erachtet, und bie einge= tragene Post im Sypothekenbuche geloscht merben mirb.

Krotofdin ben 26. Januar 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftation8=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Frauftadtichen Kreife belegene, bem Ga= muel Langner jugehbrige Gut Jegiorfo, welches nach ber gerichflichen Tare bom Jahre 1823 auf 19723 Athlr. 14 ggr. 8 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben erneuerten Antrag eines Ralglaubigers offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, und die Bietungs=Termine find

auf ben 18. Januar 1826., - ben 19. April

Loschung ber Protestation im Sypotheten- magali sie. - Podaige to do publiczney wiadomości, wzywamy bydż mogących posiadaczy Instrumentów wyżey rzeczonych, tudzież Sukcessorów, Cessyonaryuszów lub tych którzy w prawa ich wstapili, się w terminie na dzień 13. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych stawili i pretensye swe zameldowali, w przeciwnym bowiem ra. zie z pretensyami swemi realnemi iakie do dóbr Szypłowa i Usłodzin mieć mogą, prekludowanemi zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie, instrument zaś za umorzony poczytany i pozycya zapisana w księdze hypoteczney zapisaną zostanie.

Krotoszyn d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Dobra Jeziorke pod Jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Wschowskim położone, Samuelowi Langner należące, które według taxy są. dowey zroku 1823 ua tal. 19723 dg. 14 szel. 8 occnione zostały, na ponowione żądanie wierzyciela realnego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dziem 18. Stycznia 1826, na dzień 19. Kwietnia 1826, und ber peremtorische Termin

- ben 19. Juli 1826. vor bem herrn Landgerichterath Sachfe

Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern werden biefe

Termine mit ber Rachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin bas Grundftuck bem Meifibietenben juge= schlagen werden foll, in fofern nicht ge= fehliche Sinderniffe eine Ausnahme zu= Vaffen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen-

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unse= mer Regiffratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 25. August 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Borlabung unbefannter Erben.

Das unterzeichnete Ronigl. Landge= richt fordert bie unbefannten Erben bes am 21. November 1824 hierfelbst ver= forbenen Burger und Kleischhauer Geor= ge Friedrich Schneider hierdurch auf, in bem zu ihrer Ausmittelung und Legiti= mation auf den 4. November 1826 Vormittage um 10 Uhr auffehenden Termin auf hiefigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichterath Sachfe ent= weder perfonlich ober burch legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, die ihre

termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Lipca 1826. zrana o godzinie otey przed Delego. wanym W. Sachse Sedzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjątku nie dozwola. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokłodnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański-

#### ZAPOZWANIE

niewiadomych Sukcessorów.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański wzywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów w dniu 21. Listopada 1824 w mieście tuteyszem zmarłego Jerzego Fryderyka Schneider obywatela i rzeźnika, ażeby się w terminie do ich wyśledzenia i legitymacyi na dzień 4. Listopada 1826 zrana o godzinie rotey w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobi-Legitimation als Erben begrundenden ście lub przez wylegitymowanych

Dacumente im Termine beizubrigen, widrigenfalls der Nachlaß des 2c. Schneister, wenn sich niemand melbet, dem Fisco als herrnloses Gut zur freien Disposition verabsolgt werden, und der nach erfolgter Präclusion etwa sich noch melstende Erbe alle Handlungen und Dispositionen des Fiscus in Unsehung dieses Nachlasses anzuerkenen und zu übernehmen verpstichtet, von ihm Rechnungslegund oder Ersatz der gehobenen Nuthungen zu fordern nicht berechtiget, vielzmehr verbunden sein wird, sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbsschaft vorhanden ist, zu begnügen.

Frauftadt ben 12. December 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

ich legitymacya iako Sukcessorów udowodniaiące, w takowym złożyli, albowiem w razie przeciwnym pozostałość rzeczonego Schneider, skoro się nikt nie zgłosi, iako niemaiącą właściciela Fiskus do wolney dyspozycyi odbierze a Sukcessor po nastąpioney preklużyi się zgłaszaiący, wszelkie czynności i rozrządzenia Fisci względem teyże pozostałości przyznać i przyjąć obowiązany będzie, od niego składania rachunków lub zwrotu pobieranych użytków żądać nie ma prawa, owszem iedynie z tém ukontentować się będzie winien, co natenczas z pozostałości ieszcze pozostało.

Pełnomocników stawili i dokumenta

Wschowa d. 12. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiań.

Bekanntmachung.

Der jüdische Kaufmann Hirsch Manstiewicz zu Lista, und die verehelicht gewesene Henriette Berliner geborne Heysmann zu Breslau, haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Ehes-Contracte die Güter = Gemeinschaft ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Fraustadt den 9. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Land = Gericht.

Obwieszczenie.

Starozakonny Hiersz Mankiewicz kupiec z Leszna i była zamężna Henrietta Berliner, rodowita Heymann z Wrocławia, w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem stosownie do §. 422 Tit. I. Cz. II. Pow. Prawa Krajowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 9. Stycznia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise belegene, bem Mexander Foltynöki zugehörige Erbpachtvorwerk Duchwald, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 608 Mihle. 23 fgr.
9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den
Antrag der Königl. Regierung zu Posen,
im Wege der nothwendigen Subhastation
Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Victungs-Termine sind auf

den 1. April d. J., den 1. Mai d. J., und der peremtorische auf den 3. Juni d. J.,

vor bem Herrn Landgerichtsrath Schmidt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Desitgfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gefetzliche hindernisse eine Ausnahme zulaffen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare, welche zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden kann, vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Frausiatt den 6. Februar 1826. Konigl. Preußisches Landgericht,

Pod jurysdykcyą naszą zostaiący w Powiecie Wschowskim położony, Alexandrowi Foltynskiemu należący folwark wieczno dzierzawny Buchwald, który według taxy sądowey na Tal. 608 śgr. 23 fen. 9 oceniony został, na żądanie Król. Regencyi w Poznaniu drogą konieczney sub-

Patent Subhastacyiny.

hastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 1. Kwietnia r. b., dzień 1. Maja r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Czerwca r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Szmidt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość nazwięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powedy.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, którą każdego czasu w Registraturze naszży przeyrzeć można, zayść były mogly.

Wschowa d. 6, Lutego 1826, Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in der Stadt Guesen unter Nro. 24 belez gene, zum Nachlasse der Adelgunde Benzweitz gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3,332 Athlr. 12 gr. 11 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungs-halber bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Bietungs = Termine sind auf ben 29. April 1826., ben 30. Juni — und ber peremtorische Termin auf

bor den Horrn Landgerichtes Rath Jekel Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Beit in unfe-

Gnesen den 16. Januar 1826. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nierachomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod Nro-24 położona, i do pozostałości poniegdy Adelgundzie Bennewiczowey należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 3332 Tal. 12 śgr. 11 fen. iest ocenioną, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 29. Kwietnia, dzień 30. Czerwca r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Sierpnia r. b.,

zrana o godzinie g. przed W. Sędzią Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim niedruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Stycznia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiańskie Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtebarfeit, im Rrotoschinschen Rreise im Dorfe Rromo= dykcya naszą we wsi Kromolicach, lice unter Mro. 18 belegene, bem Peter Montas jugehorig gewefene Erbstelle nebst Bubehor, welche nach ber gericht= Zace wraz z przyległościami, które lichen Tare auf 238 Rthir. To far. ge- pouling taxy sadownie snarzadzenet wurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben, und ber peremtorische Bietunge = Termin ift auf ben 4. Upril 1826. vor bem Beren Landgerichterath hennig Morgens nm 8 Uhr allhier angefett.

Befitfabigen Raufern wird biefer Ter-

min hierdurch befannt gemacht.

Die Taxe fann in unferer Registratur eingeschen werben.

Rrotofchin ben 24. Rovember 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

dominante o remainais res-

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurys. Powiecie Krotoszynskim pod Nr. 18 polożone, do Piotra Woytas nalena Tal. 238 sgr. 10 iest ocenione. na żądanie wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daią. cemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 4. Kwietnia 1826. zrana o godzinie 8. przed Deputowanym W. Sedzia Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym zdolność kupienia mających ninieyszem uwiadomiamy. Taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 24. Listop. 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański,

Subhaftatione = Patent.

Die im Rrotoschiner Rreife im Sibi= emer Sauland unter Dro. 16 belegene, bem Johann Geeliger geforige Wirth= Schaft, beftehend aus einem Wohnhause, nebft Stallung, Scheune und 22 Mor= gen 198 [ R. Acter, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 436 Rthlr. 15 far, gewürdigt worden ift, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an ben Meiftbiefenben verfauft werden.

Bu biefem Behufe haben wir einen peremtorischen Termin auf den 25ten April a. f. Bormittags um g Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo w Powiecie Krotoszynskim w olędrach Izbicznych pod Nr. 16 położone, do Jana Seeliger należące a składaiące się z domu wraz zahudowaniem gospodarnem i 22 morgów 198 prętów roli, sądownie na tal. 436 sgr. 15 ocenione, w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięceydaiącemu sprzedaném bydź ma. delle mant faction

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 25. Kwietnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe w mieyscu posiedzeHoppe in unserem Gerichte - Locale anberaumt, und fordern besig = und zahlungefähige Kauffustige auf, in diesem Termin zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann in unferer Registratur

eingeschen werden.

Krotojdin den 5. Januar 1826. Konigl. Preuß. Land gericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rrotoschiner Kreise in dem Dorfe Borzezeice belegene, den Casimir Raczmareksschen Erben zugehörige Grundstüdt, besstehend aus einer Wohnung nehst Schenzne, Stallung, Garten, Accker und Wiesen, welches auf 977 Athle. 5 fgr. gerichtlich abgeschäht worden, foll auf den Antrag der Gläubiger Schulden hals ber öffentlich an den Meistbietenden verzkauft werden.

Der peremtorische Vietungs-Termin ift auf den 17ten April c. vor dem Landgerichtsrath Herrn Roquette Morgruß um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfähigen Kanfern wird diefer Ter=

min hiermit befannt gemacht.

Rrotoschin ben 2. Januar 1826. Abnigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftation8 = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rrotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 12 belegene, bem Mathias Abamiak zugehörige Bauer-Wirthschaft nebst Zubehör, welche nach ber gericht-

nia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 5. Stycznia 1825.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,

Nieruchomość w jurysdykcyi naszév w Powiecie Krotoszynskim we wsi Borzęcicach położona, do sukcessorów niegdy Kaźimierza Kaczmarka należąca, składaiąca się z pomieszkania, stodoły, stayni i ogrodu, roli i łak, a na Tal. 977 śgr. 5 sądownie oceniona, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Termin zawity na dzień 17. Kwietnia r. b. przed Deputowanym Sędzia W. Roquette zrana o godzinie 9. tu w mieyscu wyznaczonym został, który to termin do wiadomości chęć kupna maiących ninieyszem podaiemy.

Krotoszyn d. 2. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod juryzdykcyą naszą, we wsi Kromolicach Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 12. położone, do Macieia Adamiaka nzleżące, z przyległościami, które tichen Tare auf 826 Athlr. 18 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ift, soll Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 20. Upril e. vor dem hrn. Landgerichtsrath Boretius Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitgfähigen Raufern wird biefer Ter-

min befannt gemacht.

Die Taxe fann in unserer Registratur eingesehen merden.

Krotoschin den 12. Januar 1826.

Königl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es soll nach bem hier affigirten Subhastations-Patente die in Neudorf Birnbaumer Kreises gelegene, dem Müller Johann Samuel Faustmann gehörige, auf 885 Athle. 10 sgr. gerichtlich abgeschätze Wassermühle, nebst Wohngebäude, Scheune, Stallung, 1 culmischen Hufe Land, Wiesen, Garten und etwas Wald, in dem am 7. April 1826. Vormittags um 9 Uhr hier anstehenden Termine diffentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir Käuser einlaben.

Meferig ben 12. December 1825. Ronigh Preuß. Landgericht.

a log got resident of the

podług taży sądownie sporządzoney na tal. 826 śgr. 18 fen. 6 iest ocenjone z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 20. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu wyznaczonym został; o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną bydź ma.

Krotoszyn d. 12. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, młyn wodny w Nowey-Wsi Powiecie Międzychodzkim położony, Młynarzowi Janowi Samuelowi Faustmann należący, są downie na Talarów 885 śgr. 10 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu tu w Międzyrzeczu w terminie dnia 7. K wietnia 1826. o godzinie 9tey zrana, wraz z domostwem mieszkalnym, stodołą, chlewem, iedną włóką roli miary chełmińskiey, łąkami, ogrodami i cokolwiek borem, przedany będzie.

Ochotę kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszém.

Międzyrzecz d. 12. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Da fich in bem am 14. November b. % im Auftrage bes Ronigl. Sochloblichen Landgerichts zu Pofen angeftandenen Termin, jum Berfauf des bem Gigen= thunter Gottlieb Seiffert gehörigen, im Rojemer Saulande hinter Grat belege= nen, mit ber Dero. 9 versebenen Grund= Rucks, bestehend aus einem Wohnhause, Stallung, Scheune, Garten und Ader, beffen Flachen = Inhalt 201 Morgen be= tragt, und welches gerichtlich auf 632 Athlr. 20 fgr. abgeschätt worden, fein Raufer eingefunden, fo haben mir einen nochmaligen Termin auf ben 8. April f. 3. Morgens um 10 Uhr in bem Saulander = Dorfe Rojewo anberaumt, und laden Raufluftige, Die befit = und gah= lungefabig find, ein, fich einzufinden, ihre Gebote gegen Erlegung einer Caution von 50 Rthlr. Courant abzugeben und zu gewärtigen, bag bem Meiftbie= tenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Grunde es verhin= bern follten.

Die Raufbedingungen so wie die Tare konnen taglich in unserer Registratur

eingesehen werben.

Buf ben 20. December 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

TRAIMOAPTER

Patent Subhastacyiny.

Gdy w wyznaczonym terminie d. 14. Listopada r. b. z polecenia Prz. Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu do sprzedaży gospodarstwa w Roiewskich holedrach pod Grodziskiem pod Nr. o położonego, składaiacego się z domostwa, stodoty, stavni, roli ornego i ogrodu, którego powierzchnia 201 morgów zabiera, i sadownie oszacowane iest na 632 tal. 20 sgr. i należy prawem własności Gottlibowi Seyffert, żaden z pretendentów nabycia nie stawił się, tedy wyznaczyliśmy termin inny na dzień 8. Kwietnia r. p. o godzinie 10. zrana w Roiewskich olędrach i zapraszamy nań chęć nabycia maiacych i w stanie zapłacenia i posiadania będących, aby się licznie stawili i swe licyta za złożeniem poprzednio 50 tal. kaueyi podali, a może się przybicia naywięcey daiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kondycye sprzedaży iako i taxa mogą bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk d. 20. Grudnia 1825.

Conservated than the a management of the first of the contract that the

Król. Pruski Sad Pokoju.

为心风用的,对2

#### Proclama.

3um Berfauf mehrerer Effecten, als Bafche, Rleider, Sausgerathe, Rupfer, Blech und Binn zc., fo wie gur Berpach= tung ber bem Johann Friedrich Ernst Redmann zugehörigen, und zu Brefchin belegenen Freibauer = Wirthschaft, auf 3 Jahre und zwar von Martini b. J. an, bis bahin 1829., haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Schnei= bemuhl einen Termin auf ben 22ften Mara c. Vormittage um 9 Uhr in loco zu Wreschin angesetzt, wozu wir Dachts und Raufluftige und zwar bie Erftern mit ber Weisung vorladen, baß jeder gu= vorberft, ehe er jum Bieten gelaffen wird, eine Caution von 300 Rthlr. für das ihm mit zu übergebende lebendige und tobte Wirthschafts = Inventarium gu beftellen, und fobann, falls er Deiftbie= tender bleibt, ben Bufchlag zu gewärti= gen hat, vorladen.

Filehne den 20. Februar 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedania rozmaitych ruchomości, a mianowicie bielizny, sukien, porządków domowych, miedzi, blachy, cyny etc., iako też do 3 letniego wydzierzawienia, Janowi Fridrichowi Ernst Redmanowi należącego w Wrzyszczynie sytuowanego gospodarstwa okupnego od 25go Marca r. b. aż dotąd 1829. r. wyznaczyliśmy wskutek zalecenia Królew. sko Sądu Ziemiańskiego w Pile, termin na dzień 22go. Marca r.b. zrana o godzinie gtéy w wśi Wrzeszczynie, na któren dzierzawe i kupna ochotę maiących, pierwszych iednak z tem nadmienieniem wzywamy, że każdy na samprzód, nim do podania licytów swych przypuszczony będzie, kaucyą w ilości 300 Tal. za oddadź mu się maiący żywy i nieżywy jnwentarz gospodarczy, złożyć winien iest a wprzypadku on naywięcey daiącym zostanie, przybicia spodziewać się może.

Wielen d. 20. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Bekanntmachung.

Der wegen wiederholten Bieh = Dieb = ftablen verhaftete, und in Untersuchung befangene Fleischer = Geselle Stanislaus

#### UWIADOMIENIE.

Dla powtorzonéy kradzieży bydła więziony i w indagacyi kryminalnéy znayduiący się rzezniczek Stanisław Szezngelöfi aus Dpalenice, hat im Monat October v J. 10 Stück lebendige Schaafe zum Einwohner Gottfried Neumann zu Alt-Dabrowo Buker Kreises getrieben und nachbem er bort heimlich 2 Stück bavon geschlachtet und er von dem Neumann aufgefordert worden, sich über den Erwerb dieser Schaafe auszuweisen, ist er mit dem Fleische von den geschlachteten beiden Schaafen entwichen und hat die übrigen 8 Stück dort verlassen.

Der unbekannte Eigenthumer dieser Schaase wird daher vorgeladen, binnen langstens 4 Wochen sein Eigenthumserecht an solche nachzuweisen, widrigensfalls dieselben als herrenloses Gut betrachtet, und pro Fisco bisentlich verstauft werden sollen.

Pofen den 23. Februar 1826. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Szczygelski z Opalenicy, przypędził w micsiącu Października r. z. 16 sztuk owiec do komornika Gottfryda Neumann w starey Dąbrowie Powiecie Bukowskim mieszkaiącego, z których dwie potaiemnie zabiwszy z nich, od Neumana był wezwanym, ażeby nabycie tych owiec udowodnił, w tenczas oddalił się obwiniony z mięsem zabitych dwoch owiec, i pozostawił u Neumana resztę owiec 8 sztuk.

Wzywamy przeto nieznaiomego własciciela tychże owiec, ażeby naydaley w przeciągu 4 tygodni własność swoią do nich udowodnił, gdyż w razie nie zgłoszenia się przez nikogo, owce te iako bonum vacans uważane i na dobro skarbu publicznie sprzedanemi zostaną.

Poznań d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

## Befanntmadung.

Bum offentlichen Verkauf von allerlei Bich, als Rindvich, Pferden und Fohlen, fieht Termin in Usarzewo bei Schwersenz auf den 14. Marz c. Bors mittags um 10 Uhr vor dem Unterzeich Obwiesczenie.

the section of the section of the section of the

Do publiczney sprzedaży różnego inwentarza, iakoto: bydła rogatego, koni i źrebiąt, termin w Uzarzewie pod Swarzędzem na dzień 11. Marca o godzinie 10. zrana, przed podpisanym wyznaczony został, na

nefen an. Raufluffige werben bagu vor= ktory ochote kupua maigeych naygelaben.

Pofen ben 26. Februar 1826. Im Auftrage.

Der Landgerichts = Referendarius Struenfee.

waia sie.

Poznań d. 26. Lutego 1826. Z polecenia: Referendaryusz Sadu Ziemiańskiego. Struensee.

Literarische Unzeige. Bei E. G. Mittler in Pofen am Marft Dro. go ift wieder gu haben : Rover, ber Schafer auf dem Lande, 2te vermehrte Auflage. Preis 20 Sgr.

Es foll in einer Gee-Stadt ein fleines Lager ausgefuchter leerer Bein-Studen von 4 à 10 Drhoft ungetheilt fchleunigst billig verfauft werben, naheres bei Carl Scholt, in Pofen am Martte Dro. 46.

Um aufzuräumen verkaufe ich von heute ab, die Tonne ein Abler Ruften heringe, groß Gebind ju 7 Rthir. Pofen den 2. Mary 1826. F. Bielefelb.

Należąca do Arcybiskupów Poznańskich łąka, z którey się zbiera pospolicie trzydzieści do czterdziestu wozów siana tak pierwszego iak drugiego, niemniéy dwa male warzywne ogrody, ieden nad rzeką Cybiną drugi przy Wikaryatach na czas od 4. Kwietnia do I. Listopada więcey daiącemu za gotową zapłatę w dniu 4. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. na Tumie w domu pod liczbą 16 w dzierzawę wypusczone beda. w Poznaniu dnia 2. Marca 1826.

Beredelte Mutterschaafe und Stahre find wieber für biefes Jahr aus ben gur berrichaft Roben gehörigen Schafereien au verfaufen.

Roben an ber Dber im Steinquer Rreis ben 25. Februar 1826.

Liborius, Ronigl. Dberamtmann. Przedaż owiec.

Poprawne maciory i barany sa znowu w tym roku do przedania z owczarń do maietności Koeben należących.

Koeben nad Odra w Powiecie Steinau dnia 25. Lutego 1826. Liborius.